## Amtsblatt Dziennik urzędowy Lemberger Beitung.

# Gazety Lwowskiej.

28. August 1862.

198.

28. Sierpnia 1862.

(1453)Lizitazions-Kundmachung.

Dro. 45676. Um 15. Ceptember I. 3. und in ben nachftfolgenden Tagen wird mabiend ber vor- und nachmittägigen Amteftunden in bem f. f. Statthaltereigebaube ju Lemberg eine öffentliche Ligitagion gur Sicherftellung ber Befpeifung

1) der Straffinge des Provinzial-Strafhaufes; 2) ber Lieferung bes Brobes fur biefelben, bann

3) ber Spitalefost, unb

4) der Extraporgionen für bie genannten Straffinge, fo mie auch 5) ber Bespeisung ber Lemberger Polizetarrestanten fur bas Bermaltungejahr 1862 - 1863, d. i. fur die Beit vom 1. November 1862 bis babin 1863 abgehalten merden.

Das Reugeld besteht in bem gehnten Theile ber nach ben Darft-Durdichnittepreisen fur bas beilaufige Erforderniß ausgemittelten fahr-

lichen Bergütung, beträgt daber

und ift in diefen Betragen vor bem Beginne ber Ligitagion ju San. ben ber Lizitazione. Rommiffion zu erlegen.

Das Erforderniß und bas Reugeld bei 5) wird von der Ligitas

jions. Rommiffion befannt gegeben merten.

Unternehmungelunige merden aufgeforbert, fich mit einem nicht über ein Sahr gurudgerechnet ausgestellten Beugniße ber Ortsobrigfeit über ihre Berlaglichfeit und guten Bermogensumftande bei ber Ligita. gione Rommiffion auszuweisen, widrigens fie gur Verhandlung nicht jugelaffen merben.

Die übrigen Ligitagione. Bedingungen merben bei ber Ligitagion befannt gegeben, tonnen aber auch bei ber Strafbaus . Bermaltung eingefehen merden. Uebrigene merden vor und mahrend der Ligita= gioneverhandlung fdriftliche mit bem Reugelde verfihene Offert angenommen.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 12. August 1862.

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 45676. Dnia 15. września 1862 i w dniach następujących podczas przed- i popołudniowych godzia urzędowych odbędzie się w gmachu c. k. Namiestnictwa we Lwowie publiczna licytacya dla zabezpieczenia żywności

1) sresztautów prowincyonalnego domu karnego;

2) dostarczenia dla tychże chleba, dalej

3) wiktu szpitalnego,

4) porcyi niezwyczajnych (extra) dla powyż wyrażonych are-

sztantów, niemniej także 5) dla dostarczenia żywności dla aresztantów lwowskiej policyi

na administracyjny rok 1862-1863, to jest: za czas od dnia 1. listopada 1862 do dnia 1. listopada 1863 r. Wadyum ustanawia się w dziesiątej części rocznego, według

przeciętnych cen targowych za przypuszczalue potrzeby przypadajacego wynagrodzenia; zatem wynosi:

i w tych kwotach złozone być ma przed rozpoczęciem licytacyi do rak komisyi licytacyjnej.

Potrzebe i wadyum przy 5) oznajmi komisya licytacyjna.

Wzywa się zatem odnośnych przedsiębiorców, ażeby swojemi nie więcej jak na rok wstecz wystawionemi świadectwami miejscowej władzy wykazali się licytacyjnej komisyi co do pewności osobowej i dobrych stosunków majatkowych, w przeciwnym bowiem razie niezostana przypuszczeni do licytacyi.

Inne warunki licytacyjne zostaną obwieszczone przy licytacyi, moga atoli być przejrzane także w administracyi domu karnego. -Zresztą przyjmować się będzie przed i podczas licytacyi pisemne

w wadyum zaopatrzone oferty.

Z galic. c. k. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 12, sierpuia 1862.

Goitt. (1452)

Rro. 11009. Bom f. f. Stanslawower Rreisgerichte wird bem herrn Heinrich Ines mittelft gegenwartigen Gbiftes befannt gemacht, es fei miber ihn über bie Rlage bes Pinkas Horowitz auf Grund bes Medfele bbto. 8. Rovember 1861 über 700 fl. oft. 2B. Die Bab. lungsauflage unterm 15. Jult 1862 Bahl 9530 erlaffen worden, welche, ba ber Aufenthalteort bes Belangten unbefannt ift, bem ibm in ber Perfon bee 21bv. Dr. Eminowicz mit Gubftituirung bee Ubv. Dr. Berson bestellten Rurgtor jugestellt mirb.

Durch Diefes Chift wird temnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbft zu erfcheinen, ober bie erforderlichen Rechts. behelfe dem bestellten Bertreter mitgutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mablen und biefem Rreisgerichte anzuzeigen.

Stanislau, ben 20. August 1862.

E dykt.

Nr. 11009. C. k. sad obwodowy Stanisławowski uwiadamia niniejszym edyktem p. Henryka luesa, że przeciw niemu w skutek pozwu Pinkasa Horowitz na podstawie wekslu z dnia 8. listopada 1861 na 700 zł. w. a. pod dniem 15. lipca 1862 do l. 9530 nakaz platniczy wydany został, który, poniewaz miejsce pobytu pana Henryka Incsa niejest wiadomem, ustanowionemu dla pozwanego kuratorowi w osobie pana adwokata dr. Eminowicza z substytucyą adwokata dr. Bersona dorecza się.

Wzywa się zatem niniejszym edyktem pana Henryka Inesa, by w czasie albo sam stauał, lub też allegata zastępcy powyższemu doręczył, albo innego zastępcę wybrał i o tem sądowi doniósł.

Stanisławów, dnia 20. sierpnia 1862.

Nr. 3455 Cesarsko-królewski sad

zawiadamia niniejszym edyktem pana Józefa Januszewicza lub jego spadkobierców, że przeciw niemu Marcella Bogdańska pod dniem 8. sierpnia 1862 do 1. 3455 wniesła pozew o uznane prawa własności co do realności pod Nrm. 225 na Łanach i usprawiedliwienie dotyczącej prenotacyi w załatwieniu tegoż pozwu termin do rozprawy ustnej na dzień 15. października 1862 o 10ej godz. zrana postanowiony został.

Gdy miejsce pobytu pozwanego Józefa Januszewicza lub jego spadkobierców niewiadomem jest, przeto c. k. sąd w celu zastępowania pozwanego, równie na koszt i niebezpieczeństwo jego, tutejszego adwokata p. dr. Dzidowskiego kuratorem nieobecnemu ustanowił, z którym spór wytoczony według ustawy postępowania sądowego w Galicyi obowiązującego przeprowadzonym będzie.

Zaleca się zatem niniejszym edyktem pozwanemu lub jego spadkobiercom, aby w zwyż oznaczonym czasie albo sam stanat, lub tez potrzebne dokumenta ustanowionemu dla niego zastępcy wręczył, lub wreszcie innego obrońce sobie wybrał, i o tem c. k. sądowi doniósł, w ogóle zaś aby wszelkich mozebnych do obrony środków prawnych użył, w razie howiem przeciwnym, wynikłe z zaniedbania skutki sam sobie przypisacby musiał.

Od c. k. sadu powiatowego.

Stryj, dnia 13. sierpnia 1862.

(1445)Rundmachung.

Dro. 51401. Bur Sicherstellung ber Dedflofflieferung in bie nadbenannten Meilenviertel und Meilen bes Dubieckoer Straffenbaubezirkes, Sanoker Kreises für das Jahr 1863 wird eine abermalige Offertverhandlung ausgeft rieben und zwar für das 34 ber 3. Meile für die 4. 5. Meile, das 3/4 der 6. Meile, 2/4 ter 7 Meile, 3/4 der 8. Meile, 3/4 der 9. Meile, dann für die ganze 11. und 12. Meile.

Unternehmungeluftige werben eingelaten, ibre mit 10% Badium belegten Offerten langftene bie 17. September 1862 bei ber Sanoker

Rreisbehörde ju überreichen.

Die fonftigen allgemeinen und fpeziellen, und namentlich bie mit ber Statthalterei Verordnung com 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemadten Offeribedingniffe konnen bei ber gedatten Rreisbehorde oder dem Dubieckoer Straffenbaubezirteamte eingesehen merden.

Die nach bem obigen Termine überreichten Offerten werden un-

berücksichtigt jurudgeschloffen werden.

Bon der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 20. August 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 51401. Dla dostarczenia materyału na budowę gościńców w następujących milowych częściach i milach powiatu dla budowy gościńców w Dubiecku, obwodu Sanockiego na rok 1863 rozp sie ponowną licytacye za pomocą ofert, jako to: dla 3,4 mili 3ciej, dla 4. 5. mili, 3/4 6tej mili, 2/4 7mej mili, 3/4 8mej mili, 3/4 9tej mili, dalej dla calej 11tej i 12tej mili.

Wzywa się zatem przedsiębiorców, ażeby swoje w 10% wadyum zaupatrzone oferty przedłożyli Sanockiej władzy obwodowej

najdalej do dnia 17go września 1862.

Inne ogólne i specyalne, mianowicie te, rozporzadzeniem namiestnictwa z dnia 13. czerwca 1856 l. 23821 obwieszczone warunki ofert mogą być przejrzane w kancelaryi powyżwymienionej władzy obwodowej albo w kancelaryi powiatu dla budowy gościóców w Dubiecku.

PURPORTE Wszystkie po powyższym terminie przedłożone oferty zostaną zwrócone bez uwzględnienia. 🛎 🧦

Od c. k. galic. Namiestnictwa.

We Lwowie, dnia 20. sierpnia 1862.

Lizitazions-Ankundigung.

Mro. 17041. Bon ber f. f. Finang. Landes. Diretzion wird befannt gemacht, baß gur Berpachtung ber Propinazionegerechtfame ber Reichedomaine Lomna (im Samborer Rreife) auf die Beit vom 1. Dov. 1862 bis Ende Ottober 1865 die öffentliche Ligitagion bet bem Rame. ralmirthschaftsamte in Lamna am 9. September 1862 Bormittags in ben gewöhnlichen Umteffunden abgehalten werden wird.

Die Pachtobiekte werden zuerst einzeln und bann in concreto

für alle nachbenannte fünf Setzionen, namlich:

I. Gefgion, bestehend aus ben Ortichaften Lomna, Berezek,

Dniestrzyk dubowy und Chaszczow.

II. Gefgion bestehend aus den Ortschaften Lopuszanka, Lechnowa, Michniowice, Lipie und Bystre.

III. Gefgion bestehend aus ben Ortschaften Mszaniec, Galowka,

Płoskie und Graziowa. IV. Cetzion bestehend aus ben Ortschaften: Wolcze, Zukotyn

und Przysłup. V. Geftion bestehend aus ben Orticaften: Rypiany und Sme-

reczka, versteigert.

Der Ausrufspreis bes einjährigen Pachtzinfes beträgt: Für die I. Getgion . . . . . . 701 fl. oft. 2B. П. 500 . . . . . . . 11 532 III. . . . . . . . . IV. 582 . . . . 211 Bufammen . . 2526 fl. oft. 23.

Beber Bachtluftige hat ben 10ten Theil bes Ausrufspreises ju

Sanden ber Ligitagionetommiffion ju erlegen.

Es werden auch schriftliche auf dem gefeglichen Stempel ausgefertigte, vom Offerenten eigenhandig gefdriebene und unterfdriebene versiegelte Anbothe angenommen.

Diefe Offerten konnen bei bem Borfteber bes f. f. Rameral-Birth. Schafteamtee, jetoch nur bie 6 Uhr Abende bee ber mundlichen Ligita. gion unmittelbar vohergehenden Sages überreicht werden.

Cammtliche Pachtbedingungen werben ben Pachtluftigen am Tage ber Pachtversteigerung von der Ligitagione. Rommiffion vorgelefen werden, und tonnen auch noch vor diefem Beitpunfte von den Pachtluftigen bei bem Rameral = Wirthschaftsamte in Lomna eingesehen werden.

Bon ber f. f. Finang-Landes Direfzion.

Lemberg, am 13. August 1862.

#### Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 17041. C. k. dyrekcya finansów krajowych podaje do publicznej wiadomości, że dla wydzierzawienia praw propinacyi rządowej domeny Łomna (w obwodzie Samborskim) na czas od dnia 1. listopada 1862 do końca października 1865 odbędzie się w kameralnym urzędzie gospodarskim w Łomnie na dniu 9go września 1862 przed południem w zwyczajnych godzinach kancelaryjnych publiczna licytacya.

Objekta dzierzawne licytacyjne będą najpierwiej pojedyńczo a nastepnie razem dla wszystkich poniżej wymienionych pięć sekcyi,

1sza sekcya składająca się z miejsc: Łomna, Berezek, Dnie-

strzyk dubowy i Chaszczow.

2ga sekcya składająca się z miejsc: Łopuszanka, Lechnowa, Michniowice, Lipie i Bystre.

3cia sekcya składająca się z miejsc: Mszaniec, Gałówka, Pło-

skie i Graziowa.

4ta sekcya składająca się z miejsc: Wółcze, Zukotyn i Przysłup.

5ta sekcya składająca się z miejsc: Rypiany i Smereczka. Cena wywołania rocznego czynszu dzierzawnego wynosi:

| Dla | 1szej | sekcyi |   |   | • | • | ٠ |     |   |    |     | 701  | zł. | w. a, |
|-----|-------|--------|---|---|---|---|---|-----|---|----|-----|------|-----|-------|
| 77  | 2giej | 27     |   | ٠ | • | • |   |     | ٠ | •  |     | 500  | 2)  |       |
|     | 3ciej | "      | • | ٠ | • | • | • | •   | ٠ | ٠  | •   | 532  | 23  | 27    |
|     | 4tej  | 22     |   |   |   |   |   |     |   |    |     | 582  |     | 77    |
| 77  | 5tej  | 37     | • | • | • | ٠ |   | •   | * | •  | •   | 211  | 17  | >>    |
|     |       |        |   |   |   |   | R | aze | m | Į. | . : | 2526 | zł. | W. a. |

Każdy licytujący złożyć ma 10tą część ceny wywołania do

admitted as whe

rak komisyi licytacyjnej.

Przyjmować się będzie także pisemne na prawem przepisanem stemplu wystawione przez oferenta własnorecznie pisane i podpisane oferty opieczętowane.

Oferty moga być złożone u naczelnika c. k. kameralnego urzędu gospodarskiego, jednak tylko do 6tej godziny wieczór dnia poprze-

dzającego bezpośrednio ustną licytacyę.

Wszelkie warunki dzierzawne odczyta w dniu licytacyi dzierzawy cheącym licytować komisya licytacyjna; cheący licytować moga jednak przed tym czasem przejrzeć te warunki w kameral-nym urzędzie ekonomicznym.

Z c. k. dyrekcyi finansów krajowych. Lwów, dnia 13. sierpnia 1862.

Mro. 1334. Bom Uscieczker f. f. Begirfeamte ale Gericht mirb hiemit fundgemacht, bag über Ansuchen des Beien Franz Abgarowick gur Befriedigung ber miber herrn Ludwig Szawlowski eiftegten Summe von 1200 ft oft. D. f. D. Die öffentliche Berangerung ber bem Berrn Schuloner eigenthumlich gehörigen Area "Baba Przentocka" von 83 Jod im Budzanower Begirfe, in zwei Terminen d. i. am 25. September und 23. Oftober 1862 jedesmal um 10 Uhr Bormitage in Budzanow, jedoch nicht unter bem erhobenen Schabungemerthe ab gehalten merden mird.

1) Ale Ausrufepreis der ju veraußernden Area wird bie Sums

me von 5110 fl. oft. D. angenommen.

2) Collte biefe Grundarea bei ben erften zwei Terminen nicht über oder menigstens um ben Schabungewerth veraußert merben, jo wird Diefelbe im britten Termine am 27. Dovember 1862 um 10 Uhr Bormittage in Budzanow auch unter bem Schapungemeithe ber-

Das Schätungs- Protofoll und bie Feilbiethun &. Bedingniffe fonnen in ber gerichtlichen Regiftratur in Budzanow mabrent ten Umteffun-

ben eingesehen merben.

Bom t. f. Bezirfsomte ale Bericht.

Uścieczko, am 19. August 1862.

(1448) 7 Lizitazione-Ankündigung.

Dro. 6747. 21m 4. September 1862 wird in ber Umtsfanglei bes Knttyer Rameral . Wirthschaftbamtes bie Berpachtung ber in ber Lizitazione - Ankundigung ber f. f. Finang Bandes Diretzion vom 27. Juni 1862 Bahl 19541 genannten, ju ber Reiche-Domane, Abtheilung Kossow gehörigen zwölf Mahlmühlen, u. z. aller auf 3 Jahre, d. i. vom 1. November 1862 bis Ende Oftober 1865 mundlich und mittelst Offerten abgehalten merben.

Der Ausrufspreis fur biefe nur in concreto ju verpachtenten Mahlmublen beträgt 5700 fl. Cage: Fünftaufend Ciebenhundert Gul-ben oft. 2B., und bas Batium 10% diefes Ausrufepreifes.

Die schriftlichen Offerten muffen bie 6 Uhr Abende am 3. Gep. tember 1862 ju Sanden bes Kuttyer Rameral . Bermaltere übergeben

Die Ligitagione Bebingniffe find bei bem Kuttyer Birthichafte. amte einzusehen.

R. f. Finang. Bezirte. Diretzion. Kolomea, am 21. August 1862.

Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 6747. Dnia 4go września 1862 odbędzie się licytacya w urzędzie kameralnym w Kuttach dla wydzierzawienia dwunastu młynów do sekcyi kameralnej Kossowskiej należacych, a w ob-wieszczeniu licytacyjnem c. k. finansowej dyrekcyi krajowej z dnia 27. czerwca 1862 liczba 19541 wymienionych, a to wszystkich na trzy lata, t. j. od 1go listopada 1862 do ostatniego października 1865 ustnie i na mocy pisemnych podań (ofert).

Cena wywołalna dla wszystkich tych młynow, które tylko razem, a nie pojedyńczo się wydzierzawiaja, wynosi 5700 zł. mówię: Pięć tysiecy siedemset zł. mon. austr., a wadyum 10% tej ceny.

Oferty mają być wręczone do Gej godziny wieczór do 3go września 1862 do zawiadowczego kameralnego urzędu w Kuttach, gdzie i warunki licytacyi wglądnąć można.

Z c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Kolomyja, dnia 21. sierpnia 1862.

(1454) Rundmachung.

Mro. 1904. Bom f. f. Bezirfeamte Horodenka ale Gericht wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, es werde über Ansuchen des Stanislauer f. f. Kreiegerichte vom 11. Juni 1862 Bahl 5622-civ. Die exefutive öffentliche Beräußerung bes gepfandeten und geschätten Getreites bes Schuldnere Adalbert Pogorzelski jur Ginbringung ber burch Josel Scherzer erfiegten Wechfelsumme von 500 fl. K.M. fammt 6 % vom 30. Oftober 1857 ju rechnenden Binfen, bann Gerichtefoften von 4 fl. 23 fr. oft. B. und Grefugivnetoften pr. 3 fl. 87 fr. oft. B. und 89 fl. 97 fr. oft. B. auf ben 7 und 28. Oftober 1862 jedesmal um 10 Uhr Bormittage ju Probabin mit tem Beifage ausgeschrieben, baß bas fragliche Getreibe am erften Termine nur über bem Chatungs. preife ober wenigstens um benfelben, im letteren aber auch unter bem Chagungepreife und um was immer fur einen Breie bintangegeben werden wird, wozu die Kaufluftigen eingeladen merben.

Horodenka, den 12. August 1862.

Mro. 11198. Bom f. f. Stanislawower Rreisgerichte mirb bem Weissmann mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht merbe wider ihn über die Rlage bes Hersch Paker megen ber Dech. felfumme von 300 ft. oft. 2B. f. Dt. G. unter Ginem Die Bablunge: auflage erlaffen und bem ihm in ber Perfon bes Advotaten Dr. Eminouicz mit Cubstituirung bes Abrofaten Dr. Berson bestellten Rurator jugeftellt.

Durch biefes Chift wird bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Beit entweder felbft ju erscheinen, oder bie erforderlichen Rechtebehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen

the firmer bridge corner represent party.

Sadwalter zu mahlen und diesem Kreisgerichte anzuzeigen. Bom f. f. Kreisgerichte.

Stanisławów, am 20. August 1862.

100

(1439) sines de la Kundmachung.

Rro. 6290. Bur Befehung ber erlebigten Pofiftallhaltereftelle

in Lemberg wird hiemit ber Konfurs ausgeschrieben.

Bewerber um tiefen gegen halbfahrig fundbaren Dienftvertrag und gegen Leiftung einer Dienstauzion von. Gin Taufend Gulden öft. 2B. ju befegenben Dienfipoften, mit welchem fein fixer Genuß an Bestallung, Quartiergeld oder Stallbeibilfe, wohl aber ber ungeschmälerte Bezug ber gefehlichen Poffrittgelder fur die geleisteten Merarial . und Privattitte verbunden ift, wollen ihre Gefuche mit ben Nachweisen über ihre bieberige Beichaftigung, über ihre Gignung fur ben gu befegenden Dienstpoften, und inebefondere mit ber grundlichen Rachwei-

fung über ben Befit eines jum Betriebe eines folden Unternehmens ausreichenden Rapitals bis jum 20. Ceptember b. J. bet der unterzeichneten f. f. Bofftirefgion einzubringen.

Der Entwurf tes abzuschließenden Dienftvertrages fann hierorts eingefeben werben, und es mird vorläufig bemerft, daß ber gu ernen. nende Bofffallhalter mindeftens vierzig gute Pofipferbe ju halten und biefe fo wie die fonft nothigen Betriebsmittel bei eintretendem Bebarfe zu vermehren verpflichtet fein wird, und daß ber Merarialrittverbienft im Bermaltungejahre 1861 20974 fl. 901/2 fr. oft. 2B., im 1ten Militärquortale bes gegenwärtigen Bermaltungsjahres aber 4070 ff. 58 fr. oft. 26. betragen habe.

Bon ber f. f. galig. Pofibirefgion.

Lemberg, am 16. August 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 6290. W cela obsadzenia posady dzierzawcy stajni po-

cztowej we Lwowie rozpisuje się niniejszem konkurs.

Ubiegający się o te posadę, która za kontraktem służbowym półrocznie wypowiedzialnym i za złożeniem kaucyi służbowej w kwocie tysiąca zł. w. a. obsadzoną zostanie, a z którą żadna stała płaca ani wynagrodzenie za pomieszkanie lub stajnie, lecz za to pobieranie ustawa przepisanych taks za dostawienie koni do rządowych i prywatnych jazd pocztowych bez zadnego uszczaplenia połączone jest, zechcą podania swoje z udowodnieniem dotychczasowego zatrudnienia i zdolności do tej posady, tudzież osobliwie z dokładnem udowodnieniem, iz posiadają kapital do takiego przedsiębierstwa wystarczający, wnieść najdalej do 20. września b. r. do podpisanej c. k. dyrekcyi pocztowej.

Zarys kontraktu zawrzeć się mającego może być w spomnionym urzędzie przejrzany, przyczem się tymczasem nadmienia, że dzierzawca stajni pocztowej najmniej czterdzieści dobrych koni utrzymywać i liczbę takowych, jako też resztę sporządzeń w razie potrzeby pomnożyć obowiązanym bedzie, dalej za wynagrodzenie za jezdy rzadowe stacyi lwowskiej w roku administracyjnym 1861 20974 zł. 901/2 c. w. a., zaś w 1szym kwartale bieżącego roku

administracyjnego 4070 zł. 58 c. w. a. wynosiło.

Od c. k. dyrekcyi pocztowej. Lwów, duia 16. sierpnia 1862.

Edykt.

Nr. 10788. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie podaje niniejszem do powszechnej wiadomości, iż na zaspokojenie przysadzonych panu Feliksowi Barczewskiemu jako spadkobiercy ś. p. Piotra Barczewskiego przeciw spadkobiercom Waleryana hr. Dzieduszyckiego odsetek po 5% od sumy 214000 złp. albo 118888/9 dukatów hol. od dnia 22. lipca 1811. r. az po dzień wypłaty kapitału bieżących, o ile nalezytość to przez częściowe spłaty w sumie 29773 duk. hol. na pretensye Feliksa Barczewskiego wraz zodsetkami 5% do 28. grudnia 1860 obliczonemi sume 933568/, duk. hol. wynosząca, uiszczona nie jest, na zaspokojenie kosztów egzekucyjnych w ilości 8 ztr. 27 kr. m. k. i 600 zt. w. a. przyznanych, sądowa egzekneyjna sprzedaż dóbr Żukowa i Żukocina w obwodzie Kolomyjskim położonych, spadkobiercom pana Waleryana hr. Dzieduszyckiego własnych, w trzecim terminie na dzień 17. października 1862 o godzinie 10ej przed południem ustanowionym w tutejszym sądzie tym sposobem przedsięwziętą bedzie, że za cenę wywołania szacuukową wartość tych dóbr hez kapitału indemnizacyjnego do sprzedaży wystawionych w ilości 243338 zł. 50 c. w. a. przyjęto, gdyby jednak tę cenę lub wyzszą nikt nieofiarował, do-bra w mowie będące i ponizej ceny szacunkowej sprzedane będą.

Wadyum do rak komisyi licytacyjnej złożyć się mające, wy-

nosi ilość 12166 zł. 94 c. w. a.

Czyn ocenienia z inwentarzem jako też wyciąg tabularny tychże dóbr i dalsze warunki licytacyi niniejszej, wolno tyczącym się stronom w registraturze sądowej przejrzeć lub w odpisie podnieść.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Stanisławów, dnia 11. sierpnia 1862.

Lizitazions = Kundmachung. (1434)(3)

Begen Cicherftellung ter verschiedenen Erforder. terniffe fur bas f. f. Lemberger Garnifons. Spital und Dedifamen. ten. Depot auf bie Beit vom 1. Dezember 1862 bis letten November 1863 wird am 16. September 1. 3. und darauf folgenden Tagen um 8 Uhr Vormittage eine öffentliche Ligitagion beim obigen Spitale ab. gehalten werben, allmo bie Ligitagions . Bedingungen in ben gewöhn. lichen Umteftunden eingefehen merden fonnen.

Market No.

Schriftliche Offerte find ausgeschloffen.

Lemberg, den 21. August 1862.

G b i f t.

Rro. 1843. Bom Kolomeaer f. f. Bezirfeamte ale Gericht wird bekannt gemacht, bag über Ginschreiten bes Chaim Majer Goldstein de praes. 16. Mai 1862 Bahl 1843 jur Einbringung ber Forderung per. 35 fl., 36 fl. und 72 fl. oft. BB, bann ber Grefuzionefoffen per 10 fl. oft. D. und ter gegenwärtigen Roften per 11 fl. 50 fr. oft. W. mit Borbehalt weiterer Roften , Die exclutive Reilbiethung ber feinen Tabularforper bildenden, dem Semen Wizerkanink gehörigen, in Kolemea sub KNro. 136 Nadworner Borftadt liegenden Realität nach ten vorgelegten Ligitagione-Bedingungen ju Gunften bee Chaim Majer Goldstein bewilligt; dur Bornahme deffen merden brei Termine u. 3: lier am 19. Geptember, 2ter am 23. Oftober und 3ter am 27. Ro. vember 1862 jebesmal um 10 Uhr Fruh h. g. mit bem Beifage be. ftimmt, daß Falls bie Beraußerung biefer Realitat bei feinem ber erften zwei Dermine über ober um ben gerichtlich erhobenen Coahungemerth per 130 fl. oft. 2B. gefdeben follte, Diefelbe beim britten Termine auch unter bem Schahungewerthe veräußert werden wird.

Raufluftige werden hiezu vorgeladen. Kolomea, am 8. August 1862.

(14444)Obwieszczenie.

Nr. 7359. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu podaje do wiadomości z miejsca pobytu niewiadomym wierzycielom na dobrach Średnia wieś zaintabulowanym, p. p. Henrykowi hr. Sołtykowi i Kaźmierzowi hr. Kuczkowskiemu, którym tutejszo-sądowa uchwała z dnia 12. marca 1862 do l. 1909 dotyczącej licytacyi dóbr Średniej wsi doręczona nie została, iż w celu uwiadomienia tychże o powyższej uchwale postanawia za kuratora p. adw. krajowego dr. Madejskiego z substytucya p. adw. krajowego dr. Kozłowskiego i temuž do 1. 3845/62 i 6020/62 zwrócone uchwały wręcza.

Przemyśl, dnia 13. sierpnia 1862.

(1438)Obwieszczenie.

Nr. 197. W postępowaniu ugodnem z wierzycielami Mendia Bodeka, kramarza towarów bławatnych we Lwowie, uchwalą c. k. sadu krajowego lwowskiego z dnia 28. maja 1862 do liczby 23621 wprowadzonym, wyznacza się na mocy S. 17 dekretu ministeryalnego z dnia 18. maja 1859 r. termin do 20. września 1862 włącznie, do którego to czasu wierzyciele tejze firmy z swemi z jakiegokolwiek badź tytułu prawnego pochodzącemi należytościami przed podpisanym komisarzem sądowym pisemnie przy załączeniu prawnie wymagalnych dowodów tem pewniej zgłosić się mają, ile ze w razie przeciwnym i na wypadek nastapionego układu ugodnego z wierzycielami niezgłaszającymi się, o ile natezytości onych prawem zastawu niebyłyby zabezpieczone i w ugodzie obopólnie obowiązującej szczególnie niezostałyby obwarowane, od majatku rzeczonego dłużnika, przedmiotem terażniejszego postępowania będącego wykluczeni zostana.

We Lwowie dnia 20. sierpuia 1862.

Włodzimierz Duleba. c. k. potaryusz jako sądowy komisarz.

Rundmachung. Dro. 10729. Bom f. f. Rreiegichte in Stanislaudw mird fund. gemacht, daß ber für Nadworna ernannte Rotar Erasm Maskowski gur Beforgung aller berjeigen Gefcafte, beren Berrichtung nach S. 183 NO. bem Rotaren übertragen weiden fann, für bie Begirte Nadworna, Delatyn und Solotwina von Diefem f. f. Rreisgerichte ale Gerichie-Rommiffar bestellt worden fet, an welchen sich daher in vorkommenden Fallen unmittelbar gu menben tft.

Stanistawów, ben 11. August 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 10729. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie nowo mianowanego notaryusza w Nadwornie Erazma Masłowskiego do wszystkich czynności sądowych w S. 183 ustawy dla notaryuszów określonych, w powiecie Nadworniańskim, Sołotwińskim i Delatyńkim zajść mogących, komisarzem sądu tego ustanawia.

Co się niniejszem do powszechnej podaje wiadomości.

Stanisławów, dnia 11. sierpnia 1862.

(1443) E b i f t. Mro. 29620. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden Die Inhaber ber angeblich in Berluft gerathenen oftgal. Naturallieferunge. obligazion lautend auf ben Ramen: Gemeinde Dniestrzyk dubowy, Samborer Rreifes, 200 5187/1002 dtto 1. November 1829 ju 2 über 94 fl. 7% rr aufgefordert, binnen 1 Sahre, 6 Boden und 3 Tagen biefe Obligazion vorzuweisen, oder ihre allfälligen Rechte barauf darzuthun, midrigens diefe Obligazion für amortifirt erklart mer-

den wird. Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes. Lemberg, am 14. Juli 1862.

Lizitazione = Kundmachung. (2) (1455)

Dro. 197. Begen Sicherfiellung ber verfchiebenen Erforberniffe fur bas f. f. Militar. Truppen. Spital zu Brzezan auf bie Beit vom 1. Dezember 1862 bis letten November 1863 wird am 16. Ceptem. ber 1862 und ben barauf folgenden Sagen um 9 Uhr Bormittage eine öffentliche Ligitagion beim obigen Spitale abgehalten merben, allwo bie Ligitagione . Bedingungen in ben gewöhnlichen Umtenunden eingesehen merben konnen. Schriftliche Offerte find ausgeschloffen.

(1458)E b i f t. (1)

Mro. 1902. Bom Zaleszczykier f. f. Begitfsamte als Gerichte wird hiemit fundgegeben, daß über Unsuchen ber Frau Amalie Ohrenstein verehelichte Schmetterling wider Grn. Nicolaus Telichowski megen 598 fl. 35 fr. oft. B. f. D. G. bie exefutive Feilbiethung der dem Chuldner gehörigen, in Zaleszczyki sub Nr. C. 56 gelegenen Realitat bewilliget wurde, welche in 3 Terminen, und zwar: am 18. September, 20. Oftober und 13. November 1862 jedesmal um 10 Uhr Bormittage hiergerichte unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden wird:

1tene. Bum Musrufspreise mirb der gerichtlich erhobene Scha.

hungewerth von 4667 fl. 50 fr. öfterr. 2B. bestimmt.

2tens. Jeder Raufluftige ift verbunden den 10% Theil bes Ausrufepreifes, b. i. 466 ft. 75 fr. oft. 2B. ale Badium ber Ligitagione. Rommiffion ju erlegen, welches bem Erfteher in den Rauffdilling eingerechnet, ben übrigen aber nach gefchloffener Ligitagion gurudgeftellt merden mird.

3tens. Der Ersteher ift verbunden, den nach Abschlag des Babiume entfallenden Raufschilling binnen 30 Tagen nach Buftellung bee, das Ligitagionsprotofoll genehmigenden Befcheides an das gerichtliche Depositenamt um fo sicherer zu erlegen, ale fonft die Religitazion auf Roften bee Erftebere und auf beffen Gefahr ausgeschrieben und bie Realität in einem einzigen Termine bintangegeben werben murbe.

4tens. Dem Erfteher wird nach Erlag bes Raufschillinges bas Eigenthumedetret zu der Realitat sub Nr. 56 in Zaleszczyk ausgefolgt und diese Realitat in den phyfischen Befit übergeben werden.

Stene. Alle auf der Realität sub Nr. 56 haftenden Schulden werben gelofcht und auf ten Raufschilling übertragen werden, boch foll der Erfteher die auf dem Gute haftenden Schulden, in fo weit fich ber ju biethende Preis erstrecken wird, übernehmen muffen, wenn die Glau-biger ihr Geld vor der allenfalls vorgesehenen Auffündigung nicht annehmen wollten.

6tene. Die Realitat sub Nr. 56 in Zaleszonyk, ju beren Feilbiethung 3 Termine merden ausgeschrieben merden, wird in den 2 erften Terminen nur über, oder um den Schahungewerth, am 3ten Termine auch unter bem Schägungewerthe, aber nur um einen folden Breie, welcher die fammtlichen barauf haftenden Schulden bedt, hintangege. ben werden.

7tens. Collte fein Preis, welcher jur Dedung ber fammtlichen auf ber Realität sub Nr. 56 haftenben Schulden binlanglich fein murbe, erzielt merden tonnen, fo merden bie Glaubiger auf ben 13. November 1862 um 3 Uhr Nachmittage behufe Statufrung ber erleichternden Bedingungen gufammengerufen, fodann ein 4ter Termin ausgeschrieben, und bei demfelben die obbenannte Realität um mas immer für einen Breis unter bem Coapungswerthe bintangegeben

Stens. Die Raufluftigen werden rudfichtlich ber auf ber benann. ten Realität haftenden Gläubiger auf bas Grundbuch, bezüglich der hievon gebührenden Steuein an das k. k. Steueramt in Zaleszczyki gewiesen.

Bon diefer ausgeschriebenen Feilbiethung werden sammtliche Intereffenten, ale: bie Exetuzionefuhrerin Amalie Ohrenstein verebelichte Schmetterling, fotann herr Nicolaus Telichowski, Salamon Ohrenstein, fr. Anton Holubasz, Michael Gold, herr Leo Koźmiński und Berr Josef Kodrebski und die noch hiezu fommen follenden Glaubiger burch ben Rurator ad actum herrn Advekaten Dr. Klimkiewicz in Renntniß gefest.

Zaleszczyki, am 30. Juli 1862

### Obwieszczenie.

Nr. 1902. C. k. urząd powiatowy w Zaleszczykach jako sąd czyni wiadomo, że na żądanie pani Amalii Ohrenstein zamężnej Schmetterling przeciw panu Mikołajowi Telichowskiemu w celu wymuszenia sumy 598 zł. 35 c. w. a. z p. n. pozwolona publiczna sprzedaż realności pod NK. 56 w Zaleszykach położonej, dłużnikowi własnej, w trzech terminach, a to dnia 18. września, 20. października i 13. listopada 1862 zawsze o godzinie 10ej z rana w tutejszym c. k. sądzie pod następującemi warunkami się odbędzie:

- 1) Za cenę wywołania stanowi się sądownie wykazana wartość realności w kwocie 4667 zł. 50 c. w. a.
- 2) Kupienia chęć mający obowiązany jest dziesiątą część sumy szacunkowej t. j. kwotę 466 zł. 75 c. w. a. jako zakład do rak komisyi licytacyjnej złożyć, która to kwota kupicielowi w cenę kupna wrachowana, innym zaś po skończonej licytacyi zwróconą będzie.
- 3) Kupiciel obowiązany w przeciagu dni 30 po doręczeniu mu rezolucyi sadowej, na mocy której akt licytacyi do sądu przyjętym zostanie, cenę kupna po odtrąceniu jako zakład danej kwoty do tutejszego depozytu tym pewniej złożyć, gdyż w przeciwnym razie na koszta i niebezpieczeństwo kupiciela w jednym terminie relicytowana bedzie.

4) Po złożeniu ceny kupna będzie kupicielowi dekret własności wydanym, i tenże w fizyczne posiadanie kupionej realności wpro-

wadzonym.

5) Długi na tej realności ciężące będą extabulowane i na cene kupna przeniesione, jednak długi te , które ceną kupna pokryte zostana, kupiciel w takim razie przyjąć winien, jeżliby wierzyciele swoje sumy bez poprzedniej awizacyi, która zawarowaną była, przyjąć niechcieli.

6) Realność pod NK. 56 w Zaleszczykach będzie w dwóch pierwszych terminach tylko nad lub przynajmniej za cenę szacunkowa, na trzecim zaś teminie także niżej ceny szacunkowej, jednakże tylko za taką cenę sprzedaną, która wszystkie na niej ciężące długi pokryje.

7) Gdy nawet taka cena, którą wszystkie długi na realności przedającej się cięzące pokrytemi by być mogły, osiągniętą niebędzie, natenczas mają wierzyciele w celu ułożenia warunków ułatwiających, dnia 13. listopada 1862 o godz. 3ej po południu w tutejszym sądzie się stawić, poczem czwarty termin rozpisany, na którym realność za jaką bądź cenę sprzedaną zostanie.

8) Długi na tej realuości ciężące mogą być w księdze gruntowej, a podatki opłacać się mające w c. k. urzędzie podatkowym

przejrzane.

O tej rozpisanej licytacyi uwiadamiaja się strony interesowane, mianowicie: egzekucye prowadząca Amalia Ohrenstein zameżna Schmetterling i p. p. Mikołaj Telichowski, Salamon Ohrenstein, Anton Hołubasz, Michał Gold, Leon Kożmiński i Józef Kodrebski do własnych rak, a ci wierzyciele, którzy poźniej do księgi gruntowej wcieleni będą, do rak kuratora p. adw. dr. Klimkiewicza.

Zaleszczyki, dnia 30. lipca 1862.

Kundmachung.

Mro. 7160. Bur Berpachtung ber Mikolajower ftabt. Propinazion auf die Beit vom 1. Rovember 1862 bie Ende Oftober 1865 wird am 9. September 1862 ju Mikołajów in der Ranglei bes f. f. Bezirksamtes die öffentliche Lizitazion abgehalten werden.

Der Ausrufepreis wird mit 6689 fl. 70 fr. oft. B. bestimmt. Ligitazionsluftige haben 10/100 bes Ausrufspreises als Babium

bei ber Lizitazions. Kommission baar zu erlegen.

Im Buge bis jum Abschluße ber mundlichen Ligitagion werben

auch ichriftliche Offerten angenommen werben.

Die übrigen Bedingungen werden vor Beginn ber Ligitagion bekannt gegeben, tonnen aber auch fruher beim f. f. Begirteamte ein. gefeben merden.

Bon ber f. f. Rreibbehörbe.

Stryj, am 17. August 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 7160. Celem wydzierzawienia propinacyi miejskiej w Mikołajowie na czas od 1. listopada 1862 do końca października 1865 odbędzie się dnia 9go września 1862 publiczna licytacya w Mikołajowie w kancelaryi c. k. urzędu powiatowego.

Cena wywołania stanowi się w sumie 6689 zł. 70 kr. wal.

Cheacy licytować maja złożyć 10/100 ceny wywołania w gotówce jako wadyum do rak komisyi licytacyjnej.

W ciągu az do zamkniecia ustnej licytacyi będą przyjmowane

takze pisemne oferty.

Warunki wydzierzawienia zostana poszczególnie przed rozpoczęciem licytacyi oznajmione, lecz i pierwiej można takowe przejrzeć w kancelaryi c. k. urzędu powiatowego.

Od c. k. urzędu obwodowego.

Stryj, dnia 17. sierpnia 1862.

Dr. 11134. Bom f. f. Stanisławower Rreis. Gerichte wird bem herrn Heinrich Ines mittelft gegenwärtigen Gdiftee befannt gemacht, es habe witer ihn Majer Weinstok de praes. 18. August 1862 Bobl 11134 wegen Bahlung ber Wechseisumme von 1000 fl. on. Wahr. f. D. G. eine Bahlungeauflage angebracht und um richterliche Silfe gebeten.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten biefem Gerichte nicht bekannt ift, fo hat bas f. f. Rreisgericht ju beffen Bertretung und auf beffen Gefahr und Roften den hiefigen Abrofaten Dr. Eminowicz mit

Substituirung des Advofaten Dr. Berson als Kurator bestellt, und bemfelben die Zahlungsauftlage zugestellt. Durch dieses Edift wird bemnach ber Belangie erinnert, zur rech. ten Beit entweder felbft gu ericheinen ober bie erforberlichen Rechte. behelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen ober auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und biefem Kreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die jur Bertheidigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem er fich die aus beren Berabfaumung entflehenden Folgen felbft beigumeffen haben wirb.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Stanisławów, am 20. August 1862.

Nr. 11134. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie niniejszym edyktem nicobecnemu panu Henrykowi Ines wiadomo czyni, iż przeciw niemu w skutek pozwu Majera Weinstok nakaz płatniczy o 1000 zł. w. a. na podstawie wekslu z dnia Stanisławów 25. marca 1862 zarazem się wydaje i kuratorowi dla tegoż p. Henryka Ines w osobie pana adwokata Eminowicza z substytucyą pana adwokata Dra. Bersona ustanowionemu się doręcza.

Wzywa się zatem pana Henryka Ines, by albo temuż kuratorowi udzielił środki swej obrony, albo innego sobie obrońcę obrał

i sadowi go oznajmił.

Stanisławów, 20. sierpnia 1862.